# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 294. Montag, den 9. December 1839.

# Angekommene gremde vom 6. December.

Die hrn. Guteb. Graf v. Czarnecki aus Smogulec und v. Moraczewekli aus Bielatkowo, l. im Hotel de Paris; hr. Guteb. v. Rożnowski aus Oftrowo, l. im Hotel de Hambourg; hr. Mechanikus Bilke aus halle, l. im Hotel de Dresde.

1) Morhwendiger Verkauf. Ober=Landed=Gericht zu Brom= berg.

Das im Inowraclawer Kreise belegene freie Allodial=Rittergut Jaronty, land=1chaftlich abgeschätzt auf 9921 Rthlr. 10 Sgr., soll am 19ten Februar 1840 Vormittags 10 Uhr an ordentsellicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

hupothekenschein, Tare und Raufbestingungen konnen in ber III. Abtheilung; unserer Registratur eingesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Realglaubiger, als:

- 1) Die Ugneta Umineta,
- 2) die Marianna verehelichte v. Brzes bla geborne von Michalowska,
- 3) die Josepha verebelichte v. Rolegons

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Jaronty w Inowrocławskim powiecie położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 9921 Tal. 10 sgr. otaxowana, sprzedaną być ma w terminie na dzień 19go-Lutego 1840 zrana o godz. 10téy w mieyscu posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Wykaz hypoteczny, taxa i warunki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze naszéy oddziału IIIgo.

Z pobytu niewiadomi realni wierzyciele, to iest:

- 1) Agnieszka Umińska,
- 2) Ur. Maryanna z Michałowskich: Brzeska,
- 3) Ur. Józefa z Kownackich primo

sta geborne pon Rownacta, fpater verebelichte v. Mefarefa, beren Erben und Ceffionarien,

werben hierzu offentlich vorgelaben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pracluffon fpateffens in diesem Ter: ley w terminie pod uniknieniem premine zu melden.

voto Kolczyńska, drugiego ślubu Mekarska, tychże sukcessorowie i cessyonaryusze,

na takowy zapozywaią się publicznie.

Wszyscy nieznani realni pretendenci wzywaią się, ażeby się naydakluzyi zgłosili.

Der Matter Joseph Damrofch hier= felbft und bie unverehelichte Saunchen David, haben mittelft Chevertrages vom 12. August b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 28. Oftober 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiado. mości publiczney, że Józef Damrosch faktor tuteyszy i Hannchen David. kontraktem przedślubnym z dnia 12. Sierpnia r. b. wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1830. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Die Wittme Gugtow, Unna Maria geborne Bethte, querft verebelicht ge= wefene Schmidt Binded aus Jaftrow und beren Brautigam, ber Lohgerbermeis fter Martin Born in Labifchin, haben mittelft Chevertrages vom 11. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, am 28. Oftober 1839. Rbnigl, gand. und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że wdowa Gützkw, Anna Marya z domu Bethke, nayprzód zamężna kowalka Windek z Jastrowiec, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. z oblubienicem swym garbarzem Marcinem Zorn z Łabiszyna zawartym, wspólność maiatku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 28. Paźdz. 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyskis

the state of the s

# 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Rawiez.

Die hierselbft vor bem Bredlauer Thore belegenen, ber verwittmeten Stiller, Sufanna Glifabeth geborene Schulg und beren Schwefter Sufanna Rofina verebe= licht gewesenen Seiffert, geborene Schulz gehbrigen im Sopthefenbuche Do. 68. bezeichneten brei Uderftude:

1) des Uderftude am guffleige nach ben fogenannten Beinbergen, be: grengt gegen Morgen mit Diefem Fußsteige, gegen Mittag mit bem Uder des Rrauters Daniel Bauch, gegen Abend mit bem Uder bes Stellmacher Platich und gegen Mit= ternacht mit bem Sattler Schmidt;

2) bes Uderftudes hinter bem ebange= lifchen Rirhofe, an ber Breslauera ober Laustower = Strafe, begrengt gegen Morgen bon biefer Strafe, gegen Mittag und Mitternacht von ben Medern ber Gebruder Wichmann und gegen Abend von dem Ader ber Wittwe hauff;

3) bas Uderftucf begrengt gegen Mors gen bon bem Uder bes Bleifcher Erenfler, gegen Mittag von dem Ader ber Rifterfchen Erben und ge= gen Abend und Mitternacht von bem Uder bes Johann Gottlieb Engel;

folge ber, nebst Spothekenschein und Bedingungen in der III. Regiftratur. Abtheilung einzusehenden Tare, follen

#### Sprzedaž konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Trzy kawałki roli tu za bramą Wrocławską położone, do Zuzanny Elżbiety z Szulców owdowiałey Stillerowey i siostry iey Zuzanny Rozyny z Szulców zamężney po niegdy Seiffertowey należące, w księdze hypoteczney Nr. 68 oznaczone, to iest:

- 1) kawał roli przy ścieżce idacey do tak nazwanych gór winnych, graniczący na wschód tąż ścieżka na poludnie rola Daniela Bauch rolnika, na zachód rola Placz stelmacha, a na pólnos siodlarza Schmidt;
- 2) kawał roli za cmentarzem ewangelickim przy ulicy Wrocławskiéy czyli Lauskowskiéy, graniczący na wschód taż ulica, na południe i północ rolami rodzeństwa Wichman, a na zachód rola wdowy Hauff;
- 3) kawał roli, graniczący na wschód rola Trenklera rzeźnika, na poludnie rola sukcessorów po Rystrze, a na zachód i pólnoc rola Jana Bogumila Engel;

abgeschätt auf 609 Rthir. 25 Sgr. ju= oszacowane na 609 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału Ill. am 25. Januar 1840 Bormittags um 9 Uhr an ordentlicher Gerichtoffelle subhastirt werben,

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawick.

Das bem Lobel Ruske und Hanne Marcus Eckmannschen Erben gehörige, zu Rawicz auf der Posener Straße Mro. 42 belegene Haus, abgeschätzt auf 942 Athle. 21 sgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in der III. Registratur=Ubtheilung einzusehensen Taxe, soll am 17. Januar 1840 Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgehoten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

6) Der Dienstbauer Michael Andersch und die Wittwe Catharina Scheibe geb. Andersch zu Dambitsch, haben mittelst Ehevertrages vom 22. November 1839 die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 25. November 1839. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

Marian Completing of a resident

maią być dnia 25. Stycznia 1840 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedane.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom do sukcessorów po Lewku Kuske i Joanny Marku Ekmanach należący, na ulicy Poznańskie pod Nro. 42 położony, oszacowany na 942 Tal. 21 sgr. 8 fen. wedle tary, mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 17. Stycznia 1840 przed południem o godzinie 9te w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzeadny.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym,

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że włościan Michał Andersch i Katarzyna z domu Andersch owdowiała Scheibe z Dambicz, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Listopada 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 25. Listopada 1839, Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

artist could undergraphy and reserved

the me all manuages

# 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Samter.

Die als Pertinenzstücke bes Grundsstück sub No. 36 zu Pinne belegenen, 4 Gemüsegarten und 3 Morgen Acteland, ben Andreas und Elisabeth Enbulstischen Erben gehörig, gerichtlich abgeschätzt auf 203 Athle. zufolge der, nebst Hopothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, sollen am 18. März 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in Diesem Ter= mine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbekannte Miteigenthumerin Sophia geb. Epbuloka verebelichte Nowada, wird hierzu bffents lich vorgeladen.

Samter, ben 13. September 1839. Rbnigl. Lande und Stadtgericht.

8) Der Gastwirth Ebuard Jonatas zu Schroda, und bessen Ehefrau Eleonora geborne Schollin, baben mittelst Beretrages vom 11. b. Mts., nachbem beibe aus Schlesien in die hiesige Proving verzogen sind, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Schroda, am 26. November 1839. Ebnigl, Land = und Stabtgericht.

narry becreated that i writing na-

# Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Jako przyległości do gruntu w Pniewach pod No. 36 położone, 4 ogrody warzywne, 3 morgi roli do spadkobierców po Andrzeju Elżbicie Cybulskich małżonkach przynależących się, sądownie oszacowane na 203 talwedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 18. Marca 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóżniéy w terminie oznaczonym.

Niewiadoma z pobytu współwłaścicielka Zofia z Cybulskich zamężna Nowacka, zapozywa się na tenże termin publicznie.

Szamotuly, d. 13. Listop. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Edward Jonatas, oberzysta w Szrodzie i tegoż żona Eleonora z Schollin, kontraktem z dnia 11. m. b. po sprowadzeniu się ich z Szląska do tuteyszey Prowincyi, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 26. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyaki.

THE RESIDENCE OF THE STREET

9) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Schrimm.

Die in Zakrzewo-Hauland sub No. 11 und 12 belegenen, den Carl Neischschen Kindern gehörigen Bauer = Wirthschaften, abgeschäft auf resp. 821 Kthlr. 10 sgr. und 224 Kthlr. 4 sgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, sollen am 17. Februar 1840 Vormitztags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praclusion spatestens in biesem Ter=mine zu melben.

Schrimm, ben 21. Oftober 1839. Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Gospodarstwa chłopskie w Zakrzewskich olędrach pod No. 11 i 12 położone, dzieciom Karóla Neisch własne, oszacowane na resp. 821 Tal. 10 sgr. i 224 Tal. 4 sgr. 3 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, maią być dnia 17. Lutego 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szrem, dnia 21. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

state in 181 and all

10) Steckbrief. Der wegen Diebs stahls schon mehrfach bestrafte Johann Lawecki aus Starkowo Kreis Bomst, welscher wegen mehrerer gewaltsamer Diebsstähle in Untersuchung sieht, so wie der wegen Diebstahl verhaftete Johann Lavisslaus Lukashy aus Dsen in Ungarn, ist heute Nacht mittelst Durchbrechen ber Mauer bes Gefänguisses entwichen.

Sammtliche Militair- und Civil-Behorden ersuchen wir baber, auf die obgenannten naber bezeichneten Berbrecher gu vigiliren, fie im Betretungsfalle au arreList gończy. Jan Ławecki z Starkowa, powiatu Babimostkiego, który względem kilka kradzieży ukaranym i który względem powtórnych kilka kradzieży do indygacyi pociągniony został, uciekł dzisieyszey nocy wraz z Janem Ładysławem Łukaszym z Ofen z Węgier za kradzież przyaresztowanym, przez gwałtowne wyłamanie muru z wiezienia.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszém, aby na wspomnionych niżey opisanych zbrodniarzy baczność dali i w razie na-

tiren und unter ficherem Geleite an uns ju überfenden.

> Signalement. I. bes Johann Camecki.

- 1) Geburte und Aufenthaltsort, Star= fowo;
- 2) Religion, katholisch;
- 3) Allter, 26 Jahr;
- 4) Große, 5 Fuß 5 3011;
  - 5) haare, blond;
  - 6) Stirn, rund;
  - 7) Alugenbraunen, blond;
  - 8) Augen, blau;
  - 9) Mafe, breit;
- 10) Mund, gewöhnlich;
- 11) Bart, rafirt;
- 12) Kinn, rund;
- 13) Gesicht, oval;
- 14) Gefichtefarbe, gefund;
- 15) Statur, mittel;
- 16) Sprache, polnisch;
- 17) Befondere Rennzeichen, feine;

# Befleibung:

- 1) eine furze Pelgjade,
- 2) eine blau tuchene Weste,
- 3) ein Paar grau leinene Sofen,
- 4) ein Daar gerriffene alte Stiefeln,
- 5) ein hembe,
- 6) ohne Ropfbededung.

(applied that the little)

Signalement. II. bes Johann Ladislaus Lu. II. Jana Wladyslawa Lukaszy tafgy aus Dfen in Ungarn.

1) Geburteort, Riane Drbi, in Ungarn;

potkania ich aresztowali i przez pilnych i czułych ludzi nam odesłali.

Rysopis.

I. Jana Ławeckiego.

- 1) mieysce urodzenia i pobytu, Starkowo;
- 2) religii, katolickiey;
- 3) wiek, 26 lat;
- 4) wysoki, 5 stóp 5 cali;
- 5) wlosy, blond;
- 6) czoło, okragle;
- 7) brwi, blond;
- 8) oczy, niebieskie;
- 9) nos, szeroki;
- 10) usta, zwyczayne;
- 11) broda, golona;
- 12) podbrodek, okrągły;
- 13) twarz, podługowata;
- 14) cera twarzy, zdrowa;
- 15) postać, średnia;
- 16) mowa, polska;
- 17) szczególne oznaki, żadne.

#### Odzie 2:

- 1) kaftanik kożuchowy,
- 2) westka sukienna granatowa,
- 3) parę płóciennych szarych spodni,
- 4) parę bótów starych.
- 5) koszulę,
- 6) w goléy glowie.

Rysopis,

z Ofen w Wegrach.

1) mieysce urodzenia, Nians Ordf w Wegrzech;

- 2) Aufenthalt, Stadt Dfen;
- 3) Religion, fatholifc;
- 4) Alter, 20 Jahr;
- 5) Große, 5 guß 5 300;
- 6) haare, hellblond;
- 7) Stirn, frei;
- 8) Augenbraunen, blond;
- 9) Augen, blau;
- 10) Nafe, mittel;
- 11) Mund, mittel;
- 12) Bart, wenig hellblonb;
- 13) 3afine, gut :
- 14) Rinn, langlich;
- 15) Befichtebilbung, långlich;
- 16) Gefichtefarbe, blaß;
- 17) Geffalt, mittel;
- 18) Sprache, beutsch und polnifch;
- 19) Besondere Rennzeichen, feine.

# Belleibung:

- 1) ein kaffeebraun tuchener Rod,
- 2) schwarze Tuchhofen,
- 3) eine gelbe Commerwefte,
- 4) fdwarze halebinde,
- 5) ein Paar Salbstiefeln,
- 6) ein hemde,
- 7) ohne Ropfbededung. Roften, den 3. December 1839.

z Offen w Wenrach,

Andrews II w

Ronigl, Land= und Stabtgericht.

- 2) pobyt, miasto Ofen;
- 3) religii, katolickiey;
- 4) wiek, 20 lat;
- 5) wysokość, 5 stóp 5 cali;
- 6) włosy, iasno-blond;
- 7) czolo, wolne;
- 8) brwi, blond;
- 9) oczy, niebieskie;
- 10) nos, średni;
- 11) usta, średnie;
- 12) broda, slaba równie blond 22chodząca;
- 13) zęby, dobre;
- 14) podbrodek, podługowaty;
- 15) twarz, podługowata;
- 16) cera, blada;
- 17) postać, średnia;
- 18) mowa, niemiecka i polska:
- 19) oznaki szczególne, żadne.

#### Odzie 2:

- 1) surdut sukienny bronzowy,
- 2) spodnie sukienne,
- 3) westkę latową żóltą,
- 4) bindę czarną na szyi,
- 5) bóty cizimki,
- 6) koszulę,

perifuse received in the fit have been sensited that the

LeO said plantour obtain the transfer and county by the

7) z golą glową.

Kościań, dniz 3. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-miegskie

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 294. Montag, ben 9. Dezember 1839.

11) Proclama. Gdy w sprawie Królewskiego Fiskusa zastępuiącego kassę wdów po officerach w Berlinie, przeciw Augustowi Behnke dziedzicowi Nowego-Dworu powód z prowokacyą swoią o otworzenie konkursu, w sposobie iak ią podał prawomocnie został oddalonym, przeto znosi się ninieyszém, otwarty areszt przez nas na dniu 6. Czerwca 1837 r. zadekretowany, a w dziennikach obecnych pod liczbą 143, 161, 179 z roku 1837 ogłoszony. Bydgoszcz, dnia 15. Listopada 1839.

Królewski Główny Sąd Ziemiański.

12) Poiktal Citation. Der Schlosser Joseph Jahn, welcher sich im Jahre 1805 von hier entfernt und seit jener Zeit von seinem Leben und Aufenthalt keine Nachricht gegeben hat, wird, auf den Grund der von seiner Ehefrau Charslotte Louise geb. Schulz angebrachten Rlage auf Trennung der See, hierdurch vorz geladen, innerhalb sechs Monaten und spätestens in dem vor dem ernannten Des putirten Land, und Stadtgerichtsrath Jordan auf den 6. Juni 1840 Bormitzags 10 Uhr angesetzen Termin sich zu melden und über die Gründe seiner Entzfernung Auskunft zu geben, widrigenfalls auf fernern Antrag seiner Spefrau die Ste getrennt und er für den schuldigen Theil erachtet werden wird,

Frankfurt a/D. den 5. November 1839.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Der geringe Werth fremder Goldmunzen gegen Preuß. Friedricksd'or, und die im Umlauf sich besindende große Wasse dieser Goldmunze haben den Kurs derselben dergestalt gebrückt, daß solcher zusolge der neuesten Werliner Kursberichte bis auf 9½ proCent gesunken ist. Wir baben und daher veranlaßt gesehen, unsere Kassen anzuweisen:

feine Bublungen in fremden Gold-

mungen anzunehmen.

Indem wir die Mitglieder unseres Kreditverbandes hiervon in Kenntniß seten, benachrichtigen wir dieselben zub gleich: daß von dem Königl. Oberprässio der Provinz die Anordnung getroffen worden:

daß die erwähnten fremden Goldsmunzen zu jeder Zeit bei der Königl. Regierungs = Haupt = Raffe gegen Courant umgewechselt werden konnen, welche dafür den Werth in Courant nach dem Berliner Laged= Rurs, der in dem Geschäfts. Local der Königl. Regierungs-Haupt=Kaffe aushängt, zahlen wird.

Pofen, den 5. December 1839. General : Landichafte = Dis reftion. Obwieszczenie. Wartość niższa zagraniczney monety złotey w stosunku do pruskich Frd'orów i znaczna ilość w obiegu znayduiącey się tey monety, tak dalece zniżyła kurstakowey, iż według naynowszego ogłoszenia giełdy berlińskiey aż do 9½ procentu spadła. Tem powodowani, wydaliśmy do kass naszych rozrządzenie:

aby w żadnych opłatach, zagranicznéy monety złotéy nieprzyimowano.

Oznaymiając to członkom towarzystwa kredytowego, nadmieniamy przytém, że stósownie do wydanego przez Królewskie Naczelne Praesidium rozporządzenia

zagraniczna moneta złota, każdego czasu w kassie główney tuteyszey Królewskiey Regencyi na kurant zamienioną być może, a to według kursu dziennego gieldy Berlińskiey, który w kassie Regencyiney wywieszonym iest,

Poznań, dnia 5. Grudnia 1839. Dyrekcya Generalna Ziemstwa.

14) Bekanntmachung. Im Laufe b. Mte. December b. J. werben A. die hiesigen Backer: 1) eine Semmel von 11 bis 18 Loth für 1 Sgr., 2) ein seines Roggenbrod von 4 bis  $7\frac{1}{2}$  Pfo. für 5 Sgr., 3) ein Mittelbrod von 5 bis 9 Pfo. 16 Loth für 5 Sgr., 4) ein Schwarzbrod von 5 bis 13 Pfo. für 5 Sgr., und B. die hiesigen Fleischer: 1) das Pfund Rinosleisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr. 6 Pf. 2) das Pfund Schweinesseisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr. 6 Pf., 3) das Pfo. Ratbsteisch zu 2 Sgr. 6 Pf. bis 4 Sgr., 4) das Pfo. Schöpsensteisch

ju 2 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr. 6 Pf. verkaufen. — Bei vorausgesetzter gleich guter Beschaffenheit verkaufen am billigsten: 1) eine Semmel von 18 koth für 1 Sgr. der Backermeister Byck Lippmaan in der Judenstraße, und Leisuer, Wallischei Nr. 44.; 2) ein feines Roggenbrod von 7½ Pfo. der Backermeister Hiese, Wallischei Nr. 32., für 5 Sgr., 3) ein Mittelbrod von 9 Pfo. 16 koth der Backermeister Prüfer, Wallischei Nr. 54., für 5 Sgr., 4) ein Schwarzbrod von 13 Pfo. der Backermeister Hiese auf der Wallischei, Nr. 32., für 5 Sgr. — Uebrigens sind die Verkausspreise der einzelnen Gewerdtreibenden aus den vom unterzeichneten Direktorio bestätigten Taren, welche in jedem Verkausslofale ausgehängt werden müssen, zu ersehen, worauf das betheiligte Publikum hiermit ausmerksam gemacht wird. Posen den 3. December 1839. Königl. Polizeis Direktorium.

- 15) Bei E. S. Mittler ist zu haben: 3errenner, 150 Exempeltafeln. Preis 22 Sgr. 6 Pf.

  — Rechenbuch für Töchterschulen. Preis 20 Sgr.
- Die Zupanstische Buch and lung hierselvst, am Markt No. 70., weiset einen ber deutschen und polnischen Sprache vollkommen machtigen Lehrer nach, ber sowohl an Polen, die die deutsche Sprache, als auch an Deutsche, die die polnische Sprache erlernen wollen, grundlichen Unterricht ertheilen kann.
- 17) Die etwarteten Flugel-Viano-Fortes, von ausgezeichnet schonem Tone, gefälliger Spielart, elegant und dauerhaft gearbeitet, die fich besonders zu ansehnlichen Weihnachtegeschenken eignen, find angekommen. — Garantie und Raufbedingungen find bekannt. Posen den 6. December 1839. Louis Falk.
- 18) Leder=Schmiere, die der Gute und Billigkeit wegen für alle Lederarbeister zu empfehlen ist, so auch Wagenschmiere zu 3 Ggr. das Pfund verfertigt und verkauft F. Seidemann, Wallischei No. 91.
- 19) Das berühmte Carl Mener'iche Rranter-Del zur Erhaltung, Berichbnerung und zum Bachethum ber haare, achte Lowenpomade welche binnen 4 Wochen bie Kopfhaare, Augenbraunen, Schnurr und Backenbarte heraustreibt, und orientalis ichen Raucherbalfam, welcher einen Blumenduft verbreitet, empfiehlt der Parftemeur Klawir, Breslauerstraße No. 61.

- 20) In Bezug auf meine ergebene Unzeige in No.285. dieser Zeitung, bin ich so eben mit allen Pommerschen Delikateffen hier angekommen, welches ich hierburch mit dem Bemerken anzeige: daß ich nur bis zum 10. d. Mts. hierorts bleiben werde.

  3. Philip aus Stolpe.
- 21) Baierisches Lagerbier in halben und ganzen Porterflaschen in 17, und 2 Sgr. pro Flasche, in Gebinden zu 8 Athlie, die Tonne von 120 Berliner Quart ift zu haben bei Jul. Hoffmann, Buttelftraße No. 1.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                                           | Freitag den<br>22. Novbr.                                                           |                                                                                                         | Montag den<br>25. Novbr.                                                                          |                                                                                                          | Mittwoch den 27. Novbr.                                                                              |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | von<br>Rir.far.vf.                                                                  | bis<br>Rtf.far.vf.                                                                                      | von<br>Mir.far.vf.                                                                                | bis<br>Mir.farer                                                                                         | von<br>Alr.far.vf.                                                                                   | bis<br>Mr.far.ve                                                                               |
| Meizen ber Scheffel Roggen dito Gerfie dito Hoffer dito Hafer dito Buchweizen dito Erbsen dito Kartoffeln dito Butter ein Garniec oder 8 Pfund Heu der Centner à 110 Pfund Stroh das Schock à 1200 Pfund Spiritus die Lonne | 1 27 6<br>1 - 22 6<br>- 47 - 25 -<br>1 - 9 -<br>1 20 -<br>18 -<br>4 15 -<br>13 20 - | 2 1 3<br>1 1 3<br>- 25 -<br>- 18 6<br>- 27 6<br>1 5 -<br>- 9 6<br>1 25 -<br>- 19 -<br>4 20 -<br>18 15 - | 1 27 6<br>1 1 3<br>- 22 6<br>- 17 -<br>- 25 -<br>1 - 9 -<br>1 20 -<br>- 18 -<br>4 15 -<br>13 10 - | 2 1 3<br>1 3 —<br>- 25 —<br>- 18 6<br>- 27 6<br>1 25 —<br>- 9 6<br>1 25 —<br>- 19 —<br>4 20 —<br>13 15 — | 1 27 6<br>1 1 3<br>- 22 6<br>- 17 -<br>- 25<br>1 -<br>1 20 -<br>1 20 -<br>1 8 -<br>4 15 -<br>13 10 - | 2 1 3<br>1 3 -<br>- 25 -<br>- 18 6<br>- 27 6<br>1 5 -<br>1 25 -<br>- 18 6<br>4 17 6<br>13 15 - |